## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthausc.

Nº 5. Freitag, den 5. Januar 1838.

## Ungekommene Fremden vom 2. Januar.

Sr. Pachter Reimann aus Mniechomo, Sr. Gutsbef. v. Sierafzeweti aus Lulin, 1. in Ro. 3 Salbdorf; Dr. Raufm. Beichert aus Dbornit, Dr. Detonomie-Jufp. Geidel aus Renftadt, Sr. Papier- Fabr. Schols aus Rifgewo, I. in Ro. 47 St. Abalbert; Br. Rraufe, Rand, ber Theol. aus Boung, Br. Poftfett. Sampel aus Demel, I. in No. 3 Wilhelmofte.; Die Berren Guteb. b. Grabomeff aus Grelewo und v. Cfarzensti aus Splawie, I. in Do. 1 St. Martin: Die Gerren Cauff. Bolff und Sirichfeld aus Reuftadt b. P., I. in Ro. 5 Capiehaplat; Dr. Gutebef. v. Diten aus Bernit, I. in Mo. 23 Ballifchei; Dr. Guteb. v. Sulewicz aus Mlos Ditejemice, Dr. Burger Gendgerowicg aus Gulmierance, Br. Mechanifus Rogge aus Berlin, Dr. Pachter Sjulczemsti aus Indowo, Dr. Pachter Wagrowiecki aus Brenica, Gr. Rupferflichhandler Gecelle aus Rrotofdin, I. in No. 89 Ballifchei; Gr. Rommiffar. Ruriewefi aus Dembno, Dr. Guteb. v. Trompegneffi aus Sotolnit, Die herren Pachter v. Latomichi aus Wnichin und Stefansti aus Potrzanowo, I. in Do. 7 Bafferftr.; Die herren Guteb. v. Rognowefi aus Manieczti, v. Arzyganeti aus Radzemo, v. Statamefi aus Strnfomo, v. Mierzychowefi aus Inlic, v. Ras bonsti aus Chlapowo, v. Radoneti aus Craptow, Frau Burgermftr. Werner und br. Probst Bolniewicz aus Boret, br. Kommiffar. Ret aus Swierczon, I. in Ro. 41 Gerberftr.; Die herren Guteb. v. Cforgewefi aus Gollancz, v. Jargems bomefi aus Rrancto, v. Brodoweft aus Geiereborf, Licht aus Beblit, Bahn aus Turomo, Frau Guteb. v. Bojanoweffa aus Murta, fr. Pachter Ropereti aus Goffen, Sr. Dekonom Spoft aus 3bzigchowo, I. in Do. 15 Breiteftr. Vom 3. Januar.

Br. Land : und Stadtger. : Rath Rotcher aus Gnefen , Br. Oberlandesger. : Affeffor Grubert aus Schneidemuhl , Dr. Raufm. Reehr aus Burgberg, I. in Ro. 3

Salbborf; Sr. Rettor Teflenburg aus Schwerin a. B., Sr. Raufm. Siller aus Rurnit, I. in Do. 47 St. Adalbert; Die Berren Gutob. v. Rofzutsti aus Mychnwol, v. Saga aus Lewis, v. Brodnicki aus Wilkowo, v Sychlinsti aus Charcice, v. Mycielsti aus Robylepole und Frau Guteb. Runow aus Dembnica, I. in Ro. 16 Breslauerftr.; Die Berren Guteb. Wilcignoffi aus Rranganomo, Mittelfradt aus Rolaby, Schulg aus Rornaty, Die herren Rauft. Landsberger und Diament aus Breslau, I. in Do. 38 Gerberftr.; Die Berren Guteb. Goldmann aus Romornit, Milfe aus Ciesle und v. Mylinsti aus Zaworn, 1. in Do. 21 Bilhelmeffr.; Gr. Guteb. Rugner aus Cachurti, Die herren Probite Gulfitti aus Zen und Budanneti aus But, I. in Ro. 7 Bafferfte.; Die Berren Guteb. v. Storzewsti aus Raminiec, v. Roznowski aus Arcygomo, v. Zafrzewefi aus Gulow und Storzewefi aus Sepno, 1. in Do. 41 Gerberftr.; Br. Apoth. Bodftein aus Rions, Dr. Dachter Rlutomeffi aus Lowencance, Dr. Upoth. Gel. Bawade aus Birfe, Die herren Rauft. Reumart aus Breslau, Lowi aus Inowraciam, Malfe, Martus und Gustind aus Pinne, I. in Do. 5 Gapiehaplas; Dr. Prof. v. Gjumbfi aus Babno, Dr. Pachter v. Deme binefi aus Jaktoromo, Gr. Bachter v. Chlapowefi aus Chodegnea, Gr. Kommiff. Staminsti aus Gora, Die herren Guteb. v. Boianometi aus Dieroto, v. Urbanowefi aus Durrhund und Frau Guteb. v. Dopen aus Gr. Gander, I. in Ro. 30 Pietrowo, v. Radziminski aus Rybno, Frau Gutsb. Bojanowska aus Oftrowies cono, Gr. Landschafterath v. Dunin aus Lechlin, Gr. Pachter v. Rafgewefi aus Galegewo und Gr. Probst Cowidi aus Gulmiergnce, I. in Do. 15 Breiteftrage; Br. Guteb. v. Dziembowefi aus Rludgyn, I. in Ro. 23 Ballifchei; Dr. Guteb. v. Gieratoweli aus Dtufg, Dr. Partifulier am Ende aus Eroffen, Dr. Oberforfter Obfter aus Tirfchtiegel, Gr. Raufm. Schöller aus Magdeburg, I. in Ro. 1 Gt. Martin; fr. Raufm. Fleischer, Die herren Farber Ganger und Rleinfeld aus Chodziefen, I. in Do. 1 St. Abalbert.

1) Zekanntmachung. In unserm Depositorio besindet sich eine den Erben des Oberspostamts-Raths Languer zuge-hörige Masse von 4395 Athlr. 25 fgr., welche für die Ansprüche aus der Amts. Verwaltung des ehemaligen Justitiar Destereich, zu Schweiskau, als Kaution haftet. Aus den Akten der im Jahr

Obwieszczenie. W depozycie naszym znayduie się massa sukcessorom Ur. Laengner Radzcy Głównego Urzędu pocztowego w Lipsku należąca w ilości 4395 Tal. 25 sgr. która iako kaucya za pretensye z urzędowania Ur. Oestereich Justycyaryusza dawnieyszego w Swięcicowie odpowiedzialną iest. Zakt odbytéy w roku

1804 abgehaltenen Justig Bisitation cr= geben sich folgende Ansprüche:

- 1) bes Martin Krause modo beffen Erben wegen überhobenen Sporsteln von 16 Athlir, 26 fgr. 3 fgr.,
- 2) bes Benedict Scholz modo beffen Erben wegen überhobenen Sporteln von 21 Athle. 20 fgr.,
- 3) bes Jacob Ran modo beffen Erben wegen überhobenen Sporteln von 23 Athlr. 27 fgr. 6 pf.,
- 4) bes Fleischer Jenry Mansner wegen überhobenen Sporteln von 1 Athlr. 26 fgr. 3 pf.,
- 5) des Bauer Johann Klupsch wegen überhobenen Sporteln von 28 Atlr. 26 fgr. 10 pf.,
- 6) bes Ferdinand Eitner aus Robylin wegen der aus dem Depositorio ausgeliehenen Erbgelder desselben von 24 Athlr.,
- 7) bes Vorwerks = Vesitzers Johann Ritsche zu Schweizkau wegen ber Kapitalien von 650 Athle, und 350 Atle, nebst vielzährigen Zinsen.

Da jest die Masse an die Erben des languer ausgeschüttet werden soll, wers den alle diejenigen, welche aus der Umtäs Werwaltung des Destereich, Anssprüche an denselben zu haben vermeinen, namentlich aber die vorbezeichneten Perssonen, deren Erben und Cessionarien,

1804 rewizyi sądownictwa okazuią się pretensye następuiące:

- 1) Marcina Krausy, nateraz sukcessorów tegoż względzie nadebranych należności sądowych w ilości 16 Tal. 26 sgr. 3 fen.,
- 2) Benedykta Scholz, nateraz sukcessorów tegoż względzie nadebranych należności sądowych w ilości 21 Tal. 20 sgr.,
- 3) Jakuba Raetz, nateraz sukcessorów tegoż, względzie nadebranych należności sądowych w ilości 23 Tal. 27 sgr. 6 fen.,
- 4) Jenrego Maysnera rzeźnika względzie nadebranych należności sądowych w ilości I Tal. 26 sgr. 3 fen.,
- 5) Jana Klupsch włościanina względzie nadebranych należności sądowych w ilości 28 Tal. 26 sgr. 10 fen.,
- 6) Ferdynanda Eitnera w Kobylinie względzie schedy tegoż z depozytu wypożyczanéy w ilości 21 Tal.,
- 7) Jana Nitschkiego possessora w Swięcichowie względzie kapitałów w ilości 650 Tal. i 350 Tal. z prowizyą kilkunastu letną.

Massa ta sukcessorom Laengnera teraz wypłaconą być ma, zapozywaią się przeto wszyscy, którzy do takowéy z urzędowania Ur. Oestereich pretensyą mieć mniemaią, a mianowicie osoby poprzednio wzmiankowani, sukcessorówi cessyonaryuszów

so wie die sonst an deren Stelle getreten, aufgefordert, ihre desfallsigen Unsprüche in termino den 16. April 1838 coram deputato Ober-Landes-Gerichts. Resferendarius Erler anzumelden, widrigensfalls angenommen werden soll, daß sie ihre Unsprüche gegen die Kaution nicht verfolgen wollen, welchem nächst dieselbe, den legitimirten Eigenthümern dersselben ausgeantwortet werden soll.

Posen, den 29. November 1837. Konigl. Ober = Landes = Gericht. I. Abtheilung.

2) Ediktalvorladung. Ueber den Nachlaß des hierselbst verstorbenen Burgers Johann Bednerowicz ist unterm 10. Juli d. J. der erbschaftliche Liquidationsprozeß erdsstuck worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprücke steht am 14. März 1838. Vormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Landgerichtspath Strempel im Parthejenzimmer des hiesizgen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dassenige, was nach Vefriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Schrimm, am 25. Oftober 1837. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

iako też tych, którzy w mieysce takowych wstąpili, aby pretensye swe w terminie dnia 16. K wietnia 1838 przed Deputowanym Referendaryuszem Erler podali, albowiem w razie przeciwnym uważaném zostanie, iakoby pretensye swe do kaucyi dopilnować niechcieli, a takowa potem właścicielom legitymowanym wypłaconą być ma.

Poznań, dnia 29. Listop 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański; Wyd. I.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego tu w Szremie Jana Bednerowicza obywatela, otworzono pod dniem 20. Lipca r. b. process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 14go Marca 1838 o godzinie 10téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed W. Strempel Sądzią Ziemiańskim.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Szrem, dnia 25. Paźdz. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.